nu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 71. Freitag, den 23. Marz 1849.

Ungekommene Fremde vom 21. Mars.

Sr. Gureb. v. Raczynsti aus Pudziewo, I. im Hotel de Vienne; Sr. Infpettor Sanifc aus Gutowo, I. im weißen Moler; Br. Guteb. v. Dielecti aus Mierogniewice, I. im Hotel à la ville de Rome; Br. Major Rodoll aus Dangig, fr. Regierungerath Repilly aus Bromberg, fr. Juftigrath a D. Schuler aus Do= fabowo, fr. Rreisphyfifus Dr. Dernen aus Breichen, Sr. Raufm. Laepe aus Gernrode, f. in Laut's Hotel de Rome; fr. Dberforfter Ctahr aus Bielonta, Sr. Guteb. Ulatoweli aus Malacomo, I im Hotel de Paris; Die frn. Rauft. Ettinger aus Rafwiß, Sirich aus Kurnit, Braun aus Schroda, Cobn u Englander aus Dinne, 1. im Sotel gur Rrone; Die frn. Guteb. v. Biernacti aus Zanowice, p. Dtocti aus Chwalibogowo, fr. hanptamte : Rontrolleur Rrang aus Liffa, gr. Prediger Frenfchmidt aus Marfginow, fr. Lederfabrifant Ctobr aus Berlin, 1. im Hotel de Berlin; Br. Probft v. Ciecholeweli aus Dftrowe, Br. Guteb. v. Zaejanowsfi aus Choryn, I. im Hotel de Dresde; fr. Guteb. Dielas aus Giegepowice, I. im fcmargen Abler; Br. Sauptin. a. D. und Guteb, v. Sprenger aus Malitich, fr. Guteb. Couls aus Bielewo, I, in der goldenen Gans; Die frn. Buteb. Graf v Graboweli aus Radownit, v. Mofgegnneli aus Stempuchowo, 1. im Hotel de Baviere; Die Grn. Guteb. v. Baranowell aus Rognomo, v. Bojanomefi aus Chudzic, Graf Mycielefi aus Choczyfzemo, fr. Defan Roperefi aus Dolgig, I. im Bogar; fr. Deftillateur Anoll aus Gran, I. im Hotel de Pologne; ble Grn. Rauft. Dafftiewicz aus Trzemeigno, Gogdziewell aus Schroda, I. in ben brei Sternen; Sr. Geiftlicher Lastowsti aus Rogafen, I. in der großen Gide; Dr. Guteb. v. Brodowefi aus Pfary, I. in Do. 27. Wilhelmeftr. bei Brodowefi; Frau Guteb. Forfter aus Bronifowo, I. in Do. 1. Graben; Gr Guteb. p. Radonell aus Rocialfowagorta, I. in Ro. 8. Wilhelmsplat; fr. Probft Borowicz aus Brodnica,

1, im Hotel de Hambourg; Die Brn. Probfte Bonciechowics aus Mt. Goftyn, Bantau aus Mofel, I. im Hotel de Paris; Sr. Gutep. Bafrgewofi aus Baranomo, Symittowell aus leg, I. im Bagar; Dr. Studiofus v. Dfineti aus Berlin, I. in No. 9. 2Bilhelmeplay; Sr. Probft Grabowefi aus Jaraczewo, I. im Hotel de Paris.

Auf dem im Gneje: Droclama. ner freife belegenen adelichen Gute Djiad: tecznej wsi szlacheckiej Dziadkowo, fowo standen Rubr. III. Nr. 3 auf położonej w powiecie Gnieżnień. Grund der notariellen Echuloverschreibung skim, były w skutek rozrządzenia des Joseph von Brieffi vom 29 Marg z dnia 2. Grudnia 1822, i na mocy gefragenener V ob Isioli mi I omitou

Unterm 25. Juli 1827 cebirte Albert von Glowiecti dem Jojeph von Brgedlig 3000 Thaler, und es ift fur Legteren ein Spoothefen= Defument, beflebend aus einer unterm 4. August 1828 gefertigten beglaubten Abidrift bes urfprunglichen Sopothefen Dofumente und der demfelben angehefteten Ceffion vom 25. Juli 1827, und aus dem Sypothefen : Refognitione: Chein vom 4. Auguft 1828 gefertigt

Dos über Diefe 3000 Rtblr. gefertigte Bweigdofumeut, nachdem 2500 Rtblr. abgezweigt worden find, gegenwartig noch auf Sobe von 500 Athle giltig, welche bem Befiger des Gutes, Landidafterath Frang bon Rofgutett geboren und die ter Rofener Landichaft verpfandet find, ift angeblich verloren gegangen.

Bulbelarine, bei Berbenebilt Rean Es werben baber alle Diejenigen, welche an Diefes Dofument als Eigenthumer, rzy do wzmiankowanego dokumentu

Obwieszczenie. W księdze hypo-1821 uriprünglich 6316 Ribir. 10 fgr. urzedowej obligacyi Jozefa Brzes. für den Albert von Glowiecki, zufolge kiego z dnia 29. Marca 1821. talarow Berfügung bom 2. Dezember 1822 einen 6316 sgr. 10 w rubryce III. pod liczbą 3. pierwiastkowo zapisane dla Wojciecha Ilowieckiego,

Na dniu 25. Lipca 1827. odstapil Wojciech Ilowiecki Józefowi Brzeskiemu talarow 3000 i został dla ostatniego wygotowany dokument hypoteczny, składający się z odpisu wierzytelnego pierwiastkowego dokumentu hypotecznego, sporządzony dnia 4. Sierpnia 1828. i przyszytej doń cessyi z dnia 25. Lipca 1827. jako też z attestu hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 4. Sierpnia 1828.

Utworzony na te talarów 3000 dokument galeziowy, który obecnie po odgałęzieniu talarów 2500 jeszcze ważny na summę talarów 500, nale-Zaca sie Ur. Franciszkowi Koszutskiemu, Radzcy Ziemstwa i dziedzicowi powyż rzeczonej wsi a zastawiony Landszafcie Poznańskiej, podobno zaginal un lagradere a saine

Wzywają się więc wszysci ci, któ.

Ecisionarien, Pfandinhaber ober aus einem andern Grunde Anspruche zu haben glaus ben, hierdurch aufgefordert, diese ibre Anspruche spatestens in dem am 2. Juni 1849 Bormittags um 11 Uhr im Instruktionszimmer des fünstigen Rreisges richts in Gnesen vor dem Deputirten herrn Landgerichts Rath v. Potrykowski anberaumten Lermine anzumelden, wie drigenfalls sie mit ihren Anspruchen wers den prakludirt werden, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und das Dofu, ment für amortisirt ertlart werden wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1849. Ronigl. Ober = Lanbes = Gericht.

jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub z innego źródła
pretensye mieć mniemają, ahy się
zgłosili z pretensyami swemi najpóźniej w terminie na dzień 2. Czerwca 1849. z rana o godzinie 11tej
przed Wnym Sędzią, Radzcą v. Potrykowskim, w izbie instrukcyjnej
przyszłego Sądu powiatowego w Gnieźnie wyznaczonym, gdyż w razie
przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie i dokument zostanie
za umorzony uznany.

Bydgoszcz, d. 17 Stycznia 1849. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

2) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadtgericht gu Pofen, Erfte Ubtheilung, ben 24. November 1848.

Alle biejenigen, welche an die von dem entlaffenen Boten und Sulfe-Exekutor des biefigen Land= und Stadtgerichts Franz Peschel bestellte Amtstaution von 25 Rthlen, einen Unspruch zu baben vermeisnen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem bierzu am 16. Upril 1849 Bormittags 10 Uhr vor dem Des putirten herrn Oberlandesgerichts-Refestendarius v. Kiersti in unserem Instruktions-Bimmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melden.

Zapowiedzenie publiczne. Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 14. Listopada 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi oddalonego woźnego i pomocniczego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Franciszka Peschel talarów 25 wynoszącej pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. Kwietnia 1849. w izbie instrukcyjnej przed Ur. Kierskim Referendaryuszem wyznaczonym o godzinie 10téj przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczenia zostaną. 2) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 7. Kebruar 1849.

Das in dem Dorfe Schwersenz sub Nr. 5. a. belegene, den handelsmann Simon und Jette Lesserschen Eheleuten gehörige Grundstudt, abg schätzt auf 577 Athlr. 8 igr. 4 pf. zufolge der, nebst hpppethekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. Juli 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Berichtsstelle subhassirt werden.

Die dem Aufentholte nach unbefannten Eigenthumer Sandelsmann Simon und Jette Lefferichen Cheleute werden biergu bffentlich vorgeladen.

4) Nothmendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Pofen, Erste Abtheilung, den 27. Februar 1849.

Das ben Ackerwirth Thomas Blottniks ichen Erben gehörige, in Robylepole Rr. 9. belegene Grundstud, abgeschätt auf 590 Rthlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 29. Juni 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhasskirt werden.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 7. Lutego 1849.

Grunt we wsi Swarzędzu pod liczbą 5. a. położony, do handlerzy Szymona i Jetty małżonków Lesser należący, oszacowany na 577 Tal. 8 sgr. 4 fen: wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Lipca 1849 przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu właściciele, handlerze Szymon i Jetta małżonkowie Lesser, zapozywają się niniejszem publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 27. Lutego 1849.

Gospodarstwo sukcessorom zmarłego Tomasza Błottnika należące,
w Kobylémpolu pod liczbą 9. położone, oszacowane na 590 Tal. 25 sgr.
wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 29. Czerwca 1849. przed
południem o godzinie 10téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych
sprzedane.

Alle unbefannten : Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Ter: mine ju melben.

Die dem Aufenthalt nach unbefannten Intereffenten, Die Manefia und Balentin Grodlaiden Cheleute oder beren Erben werben biergu offentlich vorgelaben.

## 5) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu.

Das ben Muguft und Anna Rofina Brandts fcen Cheleuten geborige, ju Podjegiorge sub Nro 1. belegene Erbzine : Dublen= Grundfiud, abgeschatt auf 1262 Ribir. 15 Ggr. gufolge ber, nebft Soppothefenidein und Bedingungen in der Regiffras, wedle taxy, mogącej być przejrzanej tur einzusehenden Zare, foll am 5. Dai 1849 Bormittage 10 Uhr an odentlicher Berichtoftelle fubhaftirt merben,

Mile unbefannten Realpratenbenten mers ben aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Pratlufion fpateftens in Diefem Termine au melden.

birocarn anven Gegenffanden gegen bager

stm ut moffmning t ichiner ju Bojanowo und die unverebes mości publicznej, że Jozef Krotoschilichte Rofalie Schepe aus Rozmin, baben ner handlerz w Bojanowie i niezamittelft Chevertrages vom 1. d. M. die megna Rozalia Scheps z Kozmina, Gemeinschaft der Guter und bes Ermer: kontraktem przedslubnym z dnia 1go bes ausgeschloffen, welches bierdurch jur m. b. wspolność majątku i dorobku

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naj. później w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci, Agnieszka i Walenty małżonkowie Gryska lub ich sukcessorowie zapozywają się niniejszém publicznie.

## Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski Bagrowice w Wagrowcu.

Wieczysto czynszowy grunt młyński, do Augusta i Anny Rozyny Brandtów malżonków należący, w Podjeziorze pod liczbą 1. położony, oszacowany na 1262 Tal. 15 sgr. wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Maja 1849 przedpołudniem o godzinie totéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zglosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Der Sandelsmann Joseph Rroto: Podaje sie ninie szem do wiado. bffentlichen Renntniß gebracht wird. wylączyli. W CCM (2)

Rawicz, am 2 Mary 1849. Rawicz, dnia 2. Marca 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski,

7) Der Baucrautebefiger Chriffian Thamfe aus Dieder - Robredorf und cie Johanna Julianna geborne Mitwaffer aus Dieber=Bedlit, baben mittelft Chevertras ges vom 16 Februar D. J. Die Gemeine ichaft ber Guter und Des Ermerbes ques gefchloffen, welches hierdurch gur offents lichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 9. Marg 1849.

Podaje sie ninieiszém do wiadomości publicznej, że kmieć Krystyan Thamke z Osowejsieni dolnej i Joanna Julianna z domu Aliwasser z Swidnicy dolnej, kontraktem przedślubnym z dn. 16. Lutego r. h. wspól. ność ma atku i dorobku wylączyli.

Wschowa, dnia 9. Marca 1849.

Ronigl. Lande und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Członków wszystkich Dyrekcyj parafialnych Ligi polskiej powiatu Wągrowieckiego upraszamy uniżeniej, aby się na 26go Marca o godzinie 10téj rano w sali "Hotelu Poznańskiego" w Wagrowcu zebrać zechcieli, a to celem naradzenia się względem rozmaitych rzeczy towarzystwo się tyczących, Rybowo, dnia 19. Marca 1849.

Dyrekcya powiatowa Ligi polskiej, wydział publikacyi.

- 9) Radlag-Muftion. Dienftag ben 27. Mary Bormittage von 10 Uhr ab follen im Rrainfden Saufe, Langegaffe Dr. 7. Varterre, mebrere Dibbels von Mahagoni, Birten: und andrem Solg, einiges Gilberzeug, weibliche Aleidungs: flude, Saus- und Ruchengerath nebit berichiedenen andern Gegenfranden gegen baare Bahlung offentlich verfteigert werden.
- 10) Simon Rag, Bilbelmefir. Dr. 10., empfichlt fein neu affortirtes Lager in Beften, fo wie die durch frifche Bufendungen aufe reichhaltigfte vermehrte Ausmabl in ichwargfeidenen Stoffen gu Den folideften, jedoch feften Preifen. Befonders erlaube ich mir auf die gurudgefesten Sauben und hutbander aufmertfam gu mae den, erftere von 1 Egr., lettere von 2! Car. Die Elle ab. and die unwerches mosel oublicznej, że Jozef Krotoschie
- 11) חסם של שרף של Bum bevorstehenden pesachfeste empfehle ich verschies Dene Gorten Branntweine, Liqueure und Deth in befter Qualitat ju billigen Brei. fens einb s myndalbert and Sfidor Bernftein, Bronferftrofe Dr. 3. on, meldred beerourd sur un b. wspoloose majatku i dorobku
- 12) 100 70 frang mit Dustat verlauft bas Quart für 121 Sgr. bie Sandlung : sasil . s sinb , wal . . Marcufe, Breite Strafe Dr. 19. gonial gande und Ctantacidit, Keal Sad Ziemsko-miefski,

- 13) Gine große Ctube im Erdgeschoffe nach vorn beraus, welche fich auch jum Geschäftelofale eignet, ift Breite Etrafe Dr. 19. von 1. Upril ju vermiethen.
- 14) 5 und 3 3immer mit fluchen und Zubehor in ber Beletage, ober auch par, zellirt in 1-2 bis 3 3immern, mit ober ohne Moblement und mit oder ohne Pfers beställe und Remisen, tonnen monatlich oder fur langere Zeit in ber Schufenstraße Rr. 25. vom 1. April ab vermiehet werden.
- 15) Bom 1. April c. ab find zu vermiethen: St Martinstraße in bem Arnold Mickowskischen Sause (in ber Rabe des Wilbelmeplages, des Susarenpferder ftalles und in nicht großer Entfernung von der Intendantur), eine große Wohnung eine Treppe boch, eine fleinere 3 Treppen boch und die beiden Rellerwohnungen. Sammtliche Wohnungen find troden und gesund gelegen, die Mickhepreise billig. Nahere Ausfunft wird in dem bezeichneten Hause 2 Treppen boch ertheilt vom Lehrer hielfcher.
- 16) Mein hierorte belegenes Grundstud, bestebend aus einem massiven Bohnbause, enthaltend 7 Zimmer, Ruche, Reller, Giebeistuben, ferner Stallungen und einem Garten, beabsichtige ich zu verlaufen ober gegen ein städtisches Grundstud in den deutschen Kreisen der Proving sosort zu vertauschen. A. L. Robler,
- 17) Bom Iften April find zu vermietben Wafferstraße Mo. 23. im zweiten Stod eine fleine Wohnung mit Altove und Ruche, mit und ohne Mobel, desgleichen im dritten Stod eine fleine Stube nebst Ruche; und Buttelftraße Ro. 5. im hintere hause Parterre eine Stube nebst Reller.
- 18) 3mei zusammenbangende große, icone Parterre-Stuben, jede mit befonderm Eingang, find Friedricheftrage Do. 30. noch jum Iften Upril zu vermiethen. Das Rabere baselbft beim Wirth eine Treppe boch.
- 19) Gin vollständiges Schmiedehandwertzeug ift zu verlaufen Graben Ro. 23.
- 20) Die Metallbuchftaben-Fabrit von 21. 21. Basmit in Berlin empfiehte Metalls Buchftaben in ben neueften Formen zu den billigften Preifen. Beftellungen zu gas britpreifen nimmt an die Gifenhandlung G. 3 Auerbach in Pofen.

- 21) Bleich waaren Besorgung ber Dedenfabrit und Leinwandhandlung bou E. Rantorowicz, Martt No. 65. Bu meiner Rasenbleiche nach Schlessen nehme ich auch in biesem Jahre noch fortwahrend Baaren an und besorge dieselben jeden Dienstag nach bort, was ich meinen resp. Kunden hierdurch mittheile.
- 22) 3d habe die erfte Gendung ber neueften Stroh= und Bordurenbute erhalten und tann biefelben ju fehr billigen Preifen empfehlen. Eb. Baumann, Martt No. 94, eine Treppe hoch.

23) Das in ber Stadt Liffa (Fraustadter Rreis) sub No. 552. am Rirchringe belegene Wohnhaus mit gang bequem eingerichteter Baderei und ziemlichen hofs raum, sieht sofort aus freier hand zum Vertauf. Das Nahere hierüber ertheilt ber Eigenthumer Friedrich Behner, Badermeister.

Liffa, ben 21. Mary 1849.

- 24) Gemeinden, welche genothigt find einen Glockenthurm zu bauen und einen Baubeputirten bedurfen, welcher bas Intereffe berfelben mabrnimmt, tann ich ben Apotheter Bombelon zu Wronte empfehlen. E. Geibner.
- 25) Gang gute Mahagonis und Birtenmobel, beegl. Ruchengerathe, fieben jum billigen Bertauf. Bu erfragen Martt Ro. 40. erfte Etage.

43) Bom filen Upeil find zu vernietben Wasserfrafte Do. 23. im zweiten Stock fleine Mobil, beegleichen im

artiern Stoff eine ihrine Stube nebft nüche; und Burteiftiafte Io. 5. im hattere baufen Partiere eine Stube neiff Keller,

18) Frei zusammenbängende große, iddne Partieres Luben, sode wilt besondern Eingung, find Friedricheftrafte Io 30s noch jumabiten April zu vermenthen. Das Gibbere valetigt delm Werth eine Tereme Loch.

Ein vollfineiges Gebmiedrhandmertzeng ift zu vertaufen Graben 220. 23.

20) Die Meraftonehaben-gabrit von 21. 21. Das wiß in Berlin empfiehlt Metelle Bundfaben in ten neueffen Formen zu den bisligften Preisen. Befrillungen zu gestepreifen nimmt an die Erfenhandlung . S. Auserbach in Pofen.

Pofen gebrudt bei 2B. Deder & Coup.